## Amtsblatt Jemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

24. Oftober 1862.

Nº 245.

24. Października 1862.

1804) Lizitazione-Ankündigung.

Nro. 13350. Wegen Veräußerung der ararischen Pferdestallungen Nr. I. und III. in Zharaz wird bei dem k. k. Bezirksamte in Zbaraz am 4. November 1862 von 9 bis 12 Uhr Bormittage, bann von 3 bis 6 Uhr Nachmittage die dritte öffentliche Lizitazion abgehalten werden.

Bu Musrufepreifen mirb

a) für die Stallung Rr. I ber Betrag von 480 fl. oft. 28.

b) für die Stallung Mr. III. ber Betrag von 407 fl. oft. B. ansgenommen, und die zu erlegenden Badien betragen 10% diefer Ausrufspreise. Bei diefer Ligitazion werden auch Anbothe unter dem Ausrufspreise angenommen.

Die naberen Ligitagionebedingniffe konnen bei ber f. f. Finang-Begirke-Direkzion in Tarnopol und bei bem f. f. Begirkeamte in Zba-

rat eingefehen merben.

Bon ber f. f. Finang-Begirfe, Direfzion.

Tarnopol, ben 11. Oftober 1862.

Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 13350. Celem sprzedaży skarbowych stajni Nr. I. i III. w Zbarażu przedsięwzieta będzie na dniu 4. listopada 1862 o godzinie 9tej do 12tej przed południem i o godzinie 3ciej do 6tej po południu w c. k. urzędzie powiatowym w Zbarażu trzecia publiczna licytacya.

Cena wywołania wynosi:

a) za stajnie Nr. I. kwote 480 zł. w. a.

b) za stajnie Nr. III. kwotę 407 zł. w. a. a składać się mające wadyum 10% tych cen wywołania. Do tej licytacyi przyjęte będą także oferty niżej ceny wywołania.

Blizsze warunki licytacyi przejrzane być mogą w. c. finansowej dyrekcyi powiatowej w Tarnopolu i w c. k. urzędzie powiato-

wym w Zbarażu.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Tarnopol, dnia 11. pazdziernika 1862.

(1791) © b i f t. (1

Mro. 4522. Bom Kuttyer f. f. Bezirteamte ale Gericht mirb befannt gemacht, es sei am 27. Juni 1825 in Kobaki Hrycko Podink

ab intestato gestorben.

Da dem Gerichte ber Aufenthalt der gesehlichen Erben Fedor und Ihnat Podink untekannt ist, so werden dieselben aufgefordert, sich binnen Einem Jahre von dem unten gesehten Tage an, bei diesem Gerichte zu melden und die Erbeerklarung anzubringen, widrigenfalls die Berlassenschaft mit dem sich meldenden Erben und dem für sie aufgestellten Kurator Michael Merkej abgehandelt werden würde.

Bom f. f. Begirfegerichte.

Kutty, am 30. Juni 1862.

## Edykt.

Nr. 4522. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Kuttach obwieszcza, że na dniu 27. czerwca 1825 w Kobakach Hrycko Po-

dink bez rozporządzenia ostatnej woli zmarł.

Sąd nieznając pobytu jego synów i prawnych sukcesorów Fedora i Ihnata Podinka wzywa takowych, ażeby w przeciągu roku jednego od dnia niżej wyrażonego licząc, zgłosili się w tym sądzie i wnieśli swe oświadczenie do spadku, w przeciwnym bowiem razie spadek z oświadczonemi sukcesorami i z ustawionym dla nich kuratorem Michaiłem Merfejem przeprowadzi się.

Z c. k. sadu powiatowego

Kutty, dnia 30. czerwca 1862.

(1806) E d y k t. (1

Nr. 2058 C. k. sąd powiatowy w Obertynie zawiadamia niniejszym edyktem p. Henryka Inesa, że przeciw niemu pp. Władysława Julia Konstancya tr. im. i Franciszka Ksawera Leokadya tr. im. Inesowny względem zapłacenia czynszu dzierzawnego w kwocie 2000 złr. z p. n. pozew wytoczyły, na którch to pozew już drugi termin do rozprawy na dzień 20. listopada b. r. o 10ej godzinie rano wyznaczonym został.

Gdy miejsce pobytu pozwanego jest niewiadomym, przeto c. k. sąd w celu zastępowania pozwanego jak równie na koszt i niebezpieczeństwo jego p. Michała Gatkiewicza kuratorem nieobecnego
ustanowił, z którym spór wytoczony według ustawy postępowania sądowego w Galicyi obowiązującego przeprowadzonym będzie.

Zaleca się zatem niniejszym edyktem pozwanemu, aby w wyż oznaczonym czasie albo sam stanął, lub też potrzebne dokumenta ustanowionemu dla niego zastępcy wręczył, lub wreszcie innego obrońcę

sobie wybrał i o tem c. k. sądowi doniósł, w ogóło zaś aby wszelkich mozebnych do obrony środków prawnych użył, w razie bowiem przeciwnym, wynikłe z zaniedbania skutki sam sobie przypisaćby musiał.

Obertyn, dnia 30. sierpnia 1862.

(1794) E d y k t. (1)

Nr. 44332. C. k. sąd krajowy jako handlowy Lwowski niniejszem uwiadamia, że Fedor Prima przeciw p. Augustowi Perlep, byłemu c. k. buchhatterowi z życia i miejsca pobytu niewiadomemu, lub w razie śmierci jego, jego spadkobiercom z imienia i pobytu niewiadomym, o nakaz wypłaty sumy wekslowej 600 zł. w. a. z p. n. dnia 11. października 1862 do l. 44332 prośbę podał.

Ponieważ miejsce pobytu p. Augusta Perlepa nie jest wiadome, przeto c. k. sąd tutejszy krajowy jako handlowy temuż dla jego obrony, na jego niebezpieczeństwo i koszta p. adwokata dr. Roińskiego, zastępcą p. adwokata dr. Rodakowskiego za obrońcę usta-

nowił.

Upomina się więc pozwany, by do obrony dotyczące się środki swemu obrońcy udzielił, lub też innego pełnomocnika ustanowił i sadowi o tem doniósł, i wszelkie do swojej obrony przepisane środki przedsięwział, w przeciu nym bowiem razie skutki ztąd wynikające sam ponosić będzie.

Z rady c. k. sadu krajowego jako handlowego.

· Lwów, dnia 16. października 1862.

(1798) © b i f t. (1)

Einberufung ber Berlaffenschafts-Gläubiger des Vincenz Manz v. Mariensee junior.

Bon bem f. f. Bezirksamte als Gericht in Dorna Watra werben Diejenigen, welche als Gläubiger an die Verlassenschaft des am
18. Februar 1862 ohne Testament verstorbenen Vincenz Manz v. Marienses junior eine Forderung zu stellen haben, aufgefordert, bei diesem Gerichte zur Anmeldung und Darthuung ihrer Ansprüche am 3.
Dezember 1862 um 8 Uhr Früh zu erscheinen, oder bis dahin ihr
Gesuch schriftlich zu überreichen.

Den in bem vorstehenden Gbifte einberufenen Gläubigern, welche fic binnen ber obigen zur Anmeldung bestimmten Frift nicht gemeldet haben, steht an die vorerwähnte Berlassenschaft, wenn sie durch die Bezahlung der angemeldeten Forderungen erschöpft wurde, fein weisterer Anspruch zu, als insoferne ihnen ein Pfandrecht gebührt.

Bom f. t. Bezirtsamte als Gericht.

Dorna, ben 6. Oftober 1862.

(1801) © b i t t. (1)

Mro. 27285. Vom Lemberger f. f. Landes, als Handelsgerichte wird dem, dem Wohnorte nach unbefannten Egidius Borowski mittelst gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, daß Chane Jente Kurzer gegen die Erben Marianna Sięczkowska ein Gesuch um Anersennung der Rechtsfräftigkeit der Jahlungsaussage z. B. 16532-1857 und auf Grund derselben um Intabulirung oder Pränotirung des aus dem Wechselstrette des Egidius Borowski herrübrenden Resibetrages pr. 157 st. 50 fr. öst. M. s. ob der Realität Mro. 384 4/4 unterm 22. Juni 1862 Zahl 27285 überreicht habe.

Da det Wohnort des Egidius Borowski unbefannt ist, so wird bemselben der hiesige Landes Aldvokat Dr. Roinski mit Substituirung des Herrn Advokaten Dr. Pfeiffer jum Kurator bestellt und demselben

ter diesfallige Bescheid zugestellt.

Aus dem Rathe bes f. f. Landes- als Sandelsgerichtes. Lemberg, ben 5. September 1862.

E dykt.

Nr. 27285. C. k. sąd krajowy jako handlowy Lwowski uwiadamia niniejszym edyktem z pobytu niewiadomego Egidyusza Borowskiego, że Chane Jente Kurzer prośbę przeciw spadkobiercom ś. p. Maryanny Sięczkowskiej względem uznania ze spora Egidyusza Borowskiego prawomocności nakazu płatniczego do l. 16532 - 1857 i na podstawie tegoż względem zaintabulowania lub prenotowania kwoty resztującej 157 zł. 50 c. w. a. z p. u. w stanie biernym realności pod l. 384 <sup>3</sup>/4 pod dniem 22. czerwca 1862 do l. 27285 podała.

Gdy miejsce pobytu Egidyusza Borowskiego jest niewiadome, przeto postanawia się temuz kurator w osobie p. adw. Roińskiego z zastępstwem p. adw. Pfeisfera, któremu uchwała sądowa doręcza

Z rady c. k. sadu krajowego jako handlowego. Lwów, dnia 5. września 1862.

1

(1793)

Rro. 25523. Bon Geite bes Lemberger f. f. Landes. ale Sanbelegerichtes wird hiemit befannt gemacht, bag über Anfuchen bes Isaac Margulies jur Befriedigung ber Bechfelfumme von 5682 ff. RM. oder 5966 fl. 10 fr. oft. D. f. R. G. die exetutive Feilbiethung ber für Konstantin Zukiewicz über ben Gutern Steniatyn fammt Attineng Rojatyn und Jozefowka dom. 322. pag. 422. n. 67. on. haftenben Summen 2000 Duf. - 100000 fip. - 100000 fip. - 50000 fip. -50000 fip. - 15000 fip. - 60000 fip. und 24793 fip. fammt den auf biefe Summen nich beziehenden Rechten, nämlich: a) bag Josef Pauscha bie Rapitalefummen 2000 Duf. - 60000 fip. - 50000 fip. - 50000 fip. und 15000 fip. fammt ben biegu entfallenden Binfen für liquid anerkannte; b) daß er bie gu Gunften biefer Gummen tewilligte Sequestragion ber Guter Steniatyn genehmige und in bie weitere Cequefirazion einwillige, - bewilliget, welche in zwei Terminen, namlich am 21. November und 11. Dezember 1862 um 10 Uhr Bormittage bei biefem f. t. Landesgerichte öffentlich abgehalten werben

Bei diesen zwei Terminen werben die obigen Cummen nur um ober über den Rominalwerth, welcher ben Ausrufepreis bilbet, veraußert werben, mobet biefe Summen querft inegefammt ausgerufen und erft, wenn fich fur alle zusammen fein Raufluftiger findet, einzeln merben veräußert merben.

Sollte fich in ben ersten zwei Terminen fein Rauflustiger um den Mominalwerth finden, für biefen Fall wird gur Festfetung erleichtern. der Bebingungen ein neuer Termin auf den 12, Dezember 1862 10 Uhr Bormittage bestimmt.

Das ju erlegende Babium bilben 10% bes Rennwerthes ber ju

veraußernben Gummen.

Die Ligitagionebedingungen konnen in ber b. g. Regiffratur ein-

gefehen merben.

Stevon merden beide Partheien, bann nachstehende Sypothefargläubiger verständiget: Samuel Margosches, Johanna Woycikowska, unbefannten Bohnortes, burch ben gleichzeitig aufgestellten Rurator Srn. Landesadvotaten Gnoinski mit Cubfituirung tes Grn. Landes. advofaten Roinski und Gtifte - Neutsche Ettinger, Moses Kusmir, Moschel Bombach, Joachim Rosenberg Dr. d. Rechte, Johann Stromenger, Markus Frankel, Onufrius Laszkiewicz, Gregor Saszkiewicz, f. f. Ministerialrath und alle jene, benen ber gegenwärtige Befdeib aus welch immer Grunde nicht zugestellt werden fonnte, oder welche auf bie ju veraußernden Cummen mittlerweile ein Pfandrecht erlan. gen follten, burd ben biemit aufgefiellten Rurator herrn Abvotaten Dr. Gnoinski mit Substitutrung bes frn. Abvotaten Dr. Roinski.

Lemberg, am 11. September 1862.

## Obwieszczenie.

Nr. 25523. C. k. sad krajowy jako sad handlowy we Lwowie niniejszem wiadomo czyni, że na prośbę Izaaka Marguliesa na zaspokojenie tegoż pretensyi wekslowej 5682 zł. m. k. czyli 5966 zł. 10 kr. w. a. wraz z p. n. przymusowa licytacyjna sprzedaż kwot 2000 duk. — 100000 złp. — 100000 złp. — 50000 złp. — 50000 złp. — 60000 złp. i 24793 złp. na rzecz Konstantego Zukiewicza na dobrach Steniatyn wraz z przyległościami Rojatyn i Józefówka Dom. 322. pag. 422 n. 67. on. cięzacych wraz z ściągającemi się do tychże prawami, t. j.: a) że Józef Paussa sumy kapitalne 2000 duk. - 60000 zlp. - 50000 złp. 50000 złp. i 15000 z przypadającemi odsetkami jako płynne uznał; b) że tenze na sekwestracye dohr Steniatyn na rzecz tychże sum przystaje i ua takową zezwala, - w dwóch terminach, t. j. dnia 21. listopada 1862 i dnia 11. grudnia 1862 o 10tej godzinie przed południem przy tym c. k. sądzie krajowym publicznie się odbędzię.

W tych dwóch terminach powyższe sumy tylko za nominalną wartość lub wyżej tej nominalnej wartości, która cenę wywołania stanowi, sprzedane zostana - przyczem te sumy najpierw wszystkie razem wywołane, a dopiero wtedy, gdy na wszystkie razem chęć kupienia mającego nie będzie, kazda osobno, będa licytowane.

Gdyby zaś w pierwszych dwóch terminach nie znalazł się nikt, mający chęć kupienia za wartość nominalną, na ten wypadek w celu ułożenia ulzających warunków stanowi się termio 12. grudnia 1862 o godzinie 10tej przed południem.

Złożyć się mające wadyum stanowi się dziesięć od sta nomi-

nalnej wartości sprzedać się mających sum.

Warunki licytacyjne w tutejszo sądowej registraturze przej-

rzane być mogą.

O czem się obydnie strony, tudzież następujących hypotecznych wierzycieli zawiadamia: Samuela Margosches, Joanne Woycikowskę, niewiadomego miejsca pobytu przez ustanowionego równocześnie kuratora pana adwokata krajowego Dra. Gnoińskiego z zastepstwem pana adwokata krajowego Dra. Roińskiego i przez niniejszy edykt – Neutsche Ettinger – Mojzesza Kusmira, Moschla Bombacha — Joachima Rosenberga, Jana Stromengera, Markusa Frankla, Onufrego Laszkiewicza, Grzegorza Saszkiewicza c. k. radcy ministeryalnego, wreszcie wszystkich tych, którym niniejsza uchwała z jakiejkolwiekbądź przyczyny nie będzie mogła być doręczoną, lub którzyby tymczasem na sumy sprzedać się mające prawo zastawu uzyskali, przez ustanowionego dla tychże kuratora w osobie pana adwokata krajowego Gnoińskiego z zastępstwem pana adwokata krajowego Roińskiego i przez niniejszy edykt.

Lwów, dnia 11. września 1862.

Rro. 1325. Bom f. f. Begirfeamte ale Gericht Bobrka wird befannt gemacht, bag im Grunde rechtefraftigen biergerichtlichen Urtheiles vom 22. Dezember 1857 Bahl 996 jur Befriedigung ber burch Jurko Berezowski, Andruch Berezowski und Paranka Lalak eistegten Summe von 210 ft. 413/4 fr. RM. ober 221 ft. 22 fr. öft. W., 175 ft. 411/2 fr. RM. ober 184 ft. 47 fr. öft. W. und 192 ft. 171/2 fr. RDl. oder 201 fl. 90 fr. oft. B., bann ber fruber icon mit 2 fl. 91 fr. oft. 20. und 10 fl. 16 fr. oft. 28. und jest mit 7 fl. 47 fr. oft. 2B. guerfannten Grefugionefoften bie zwangeweife Dieberversteigerung ter bem Schuldner Wasyl Berezowski gehörigen Ruftis falmirthschaft Mro. 33 in Bakowce (Areis Brzezany, Begirt Bobrka) in einem einzigen Termine und zwar am 11. Dezember 1862 um 9 Uhr Wormittage bei biefem f. f. Begirteamte vorgenommen, bei meldem Termine obige Realitat auch unter bem Chatungewerthe vertauft merben fann.

Collte gedachte Ruftikalwiribschaft am obigen Termine nicht über ober wenigstens um ben Schätzungewerth veräußert merben follen, bann wird gleich am obigen Termine die Berhandlung mit ben Glaubigern wegen Festfegung von erleichternden Bedingungen angenommen werben, wozu die Glaubiger mit dem Beifage vorgeladen werden, baf die nicht erscheinenden Glaubiger ber Diehrheit der erscheinenten Glaubiger ale beitretend merden angesehen merden.

Mach Festsetzung der erleichternden Bedingungen wird gleich gur

weitern Ligitagion geschritten.

Die Ligitazione. Bedingungen, fo wie ber Uft über die pfand. meife Befdreibung und die zwangemeife Schapung obiger Realitat konnen in ber hiergerichtlichen Registratur eingesehen merben. Bom f. f. Begirfegerichte.

Bobrka, am 29. Ceptember 1862.

Ogłoszenie.

Nr. 1325. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Bóbrce niniejszem wiadomo czyni, że w tutejszym sądzie na zaspokojenie przez Jurka Berezowskiego , Andracha Berezowskiego i Paranki Lalak urodz. Berezowskiej, wyrokiem tutejszego sądu z dnia 22. grudnia 1857 l. 996 wygranych sum 210 złr. 413/4 kr. m. k. czyli 221 zł. 22 c. w. a., 175 zł. 411/2 kr. m. k. czyli 184 zł. 47 c. w. a. i 192 złr. 17<sup>1</sup>/<sub>2</sub> kr. m. k. czyli 201 zł. 90 c. w. a., dalej kosztów egzekucyi przód w iłości 2 zł. 91 c. i 10 zł. 16 c. w. a., teraz w ilości 7 zł. 47 c. w. a. przyznanych, przymusowa relicytacyjna sprzedaz dłużnikowi Wasylowi Berezowskiemu należącej realności rustykalnej pod Nr. 33 w Bakowcach (obwód Brzeżany, powiat Bóbrka) w jednym terminie, a to dnia 11. grudnia 1862 ogodzinie 9ej przed południem odbędzie się, na którym terminie powyższa realność także poniżej ceny szacunkowej sprzedaną być może.

Za cenę wywołania ustanawia się wartość w drodze sądowej detaksacyi wymierzonej w ilości 107 zł. w. a., a zatem chęć kupienia mający dziesiąta część jako wadyum kwotę 10 zł. 70 c.

w. a. do rak komisyi licytacyjnej złozyć obowiązanym będzie. Gdyby powyższa raalność przy powyzszym terminie wyżej szacunkowej wartości lub przynajmniej za szacunkową wartość sprzedaną być nie mogła, przeznacza się oraz powyższy termin do ustanowienia lzejszych warunków przez wierzycieli z tem oznajmieniem, że nieobecni do większości głosów obecnych policzeni beda.

Po ułożeniu ułatwiających warunków przystąpi się zaraz do

dalszej licytacyi.

Warunki licytacyi, akt przedsięwziętego grabieżnego opisania powyższej realności, tudzież akt oszacowania sądowego w tutejs o. sądowej registraturze przejrzeć wolno jest.

Z c. k. sadu powiatowego.

Bóbrka, dnia 29. września 1862.

Rundmachung.

Mro. 3489. Um beutigen Tage ift in Kimpolung eine t. f. Telegrafen . Stagion fur den allemeinen Berkehr mit befchranktem Sage dienste eröffnet worben.

Bom f. f. Telegrafen. Infpektorate.

Lemberg , am 22. Oftober 1862.

(1800)Edift.

Mro. 38812. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe miter Moritz Reiter. Frau Eva Reiter wegen Zahlung von 840 fl. R.M. unterm 15. Dt. tober 1860 Babl 41156 eine Mandate : Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten.

Da ber Aufenthalisort bes Belangten unbefannt ift, fo bat bas f. f. Landesgericht jur Bertretung und auf beffen Gefahr und Roften ben hiefigen herrn Landes-Movotaten Dr. Kolischer mit Gub. flituirung des herrn Advokaten Dr. Menkes als Kurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien vorgefdries benen Gerichtsordnung verhandelt merden mirb.

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belang e erinnert, bie erforberlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen ober auch einen anderen Sachwalter ju mablen und biefem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die jur Bertheidigung bienlichen vorschriftema Bigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich die aus beren Bergbfau' mung entstehenden Folgen felbit beigumeffen baben wird.

Bom f. f. ganbesgerichte.

Lemberg, den 1. Oftober 1862.